Diefe Beitung erfcheint täglich Morgens mit Ausnahme bes Montags. - Pranumerations-Preis für Ginheimifche 1 Mr 80 & -Auswärtige gablen bei ben Raiferl. Boftanftalten 2 Mg 25 8.

(Gegründet 1760.) Redaktion und Expedition Backerftrage 255.

Inserate werben täglich bis 3 Uhr Nachmittags angenom= men und kostet die fünfspaltige Beile gewöhnlicher Schrif oder deren Raum 10 &.

Nro. 54.

Sonnabend den 4. März.

Abrian. Sonnen-Aufg. 6 U. 44 M. Unterg. 5 U. 41 M. — Mood-Aufg. bei Tage. Untergang 3 U. 42 M. Morg.

### Geschichtskalender.

bedeutet geboren, † gestorben. 4. März.

1152. Friedrich Barbarossa in Frankfurt a. M. zum Kaiser gewählt.

1803. Alexander 1., Kaiser von Russland, hebt auf den russischen Krongütern die Leibeigenschaft auf. 1813. Einzug der Russen in Berlin unter Repnin und Czernitschef.

1848. Der Grossherzog von Hessen und der Herzeg von Nassau bewilligen die Forderungen des Volkes. - Unruhen in Frankfurt a. M. - Das Zeughaus in München geplündert.

1853. † Leopold von Buch, einer der berühmtesten Geognosten der neuern Zeit, \* 21. April 1774 zu Stolpe bei Angermunde in der Uckermark, † als Mitglied der Berliner Academie der Wissenachaften und Kammerherr zu Berlin, Hauptwerke: "Geognostische Beobachtungen auf Reisen durch Deutschland und Italien\*, "Reise durch Norwegen und Lappland", "Vortreffliche geognostische Karte von Deutschland und den angrenzenden Staaten."

1869. General Grant tritt sein Amt als Präsident der Vereinigten Staaten Nordamerikas an.

1872. In Rom constituirt sich eine italienische Bibel-

### Bur Klärung der Unschauungen über den Kirchenkonslikt.

"Jeder politische Mann, der in dem Rulturfampfe aufrichtig eine Berftandigung anbahnt, muß dabei unzweifelhaft nicht von der Bergangenheit, sondern von der Gegenwart ausgeben und deshalb auch die fogenannten "Mai-Gefesgebung " mindeftens als eine vollendete Thatfache in das Gewicht fallen laffen. Jeder Berfuch, den Streit in einer Beife jum Abschluß zu bringen, daß die Regierung damit auch nur ben Schein einer Riederlage auf fich nehme, muß von Sause aus als aussichtslos bezeichnet wer-Chenfo fann nach unferer Ueberzeugung der Staat in feinem Falle darauf Bergicht leiften, jedwedes anderweite Arrangement ausfolieflich auf dem Wege feiner eigenen Gefengebung in das Werf zu segen und jede Zumu-thung sich dabei an die Einwilligung ober das

## Der Vormund

Roman aus dem Englischen.

So ftand fie bier und wartete angftlich auf Die weitere Entwickelung Es blieb eine Zeitlang Alles still und sie glaubte schon, daß ihre Befürchtungen vielleicht gang unbegründet gewefen fein mochten; aber gleich darauf blieb ibr Blief auf einem Gegenftande im Portal des Schloffes haften, durch welchen alle ihre Schreden auf's

Neue erregt wurden. Im Portal des Schloffes ericbien eine Beftalt, beren Umriffe im Mondlicht beutlich erfennbar maren, und als fie genau und forgfältig nachblidte, fand fie, daß es die Geftalt Leon Dudleigh's fein mußte. Gie tonnte jest fogar genau die grauen Rleider erfennen, welche er gewöhnlich trug, und jest murde ihr auch flar, weshalb fie ihn nicht sofort gesehen hatte, benn die Geftalt hob sich gegen die grauen Steine des hintergrundes nur undeutlich ab. Er ftand jest regungelos da, mit dem Geficht nach der Rich. tung bin zugekehrt, in welcher fie fich befand.

Er hat mich gehört, dachte fie. Er hat mich gesehen. Anstatt mich weiter zu verfolgen, geht er jest dort und borcht, um sich zu vergemiffern, wohin ich mich gewendet haben mag. Er weiß, daß ich mich jest bier befinde und er wartet nun ab, ob ich die Flucht fortsepen

Ginige Augenblide fpater bemerkte fie ei nen dunklen Gegenftand neben Leon.

Es war ber hund. Jest entfank ihr der Muth. Sie fühlte

ihr herz flopfen. Er will mich durch den hund verfolgen laffen, dachte tie.

Bas follte fie thun?

Weitere Flucht mar jest völlig nuplos.

Einverständniß irgend einer anderen Macht zu binden, strenge von der hand weisen. Nach der Auffassung, welche wir allein für die correcte balten, hat der Staat mit dem Romischen Stuhle als folden Nichts zu thun oder zu theilen. Beide Machte find von fo fpecifisch verichiedener Urt, daß beide niemals auf gleichem Fuß mit einander verhandeln fonnen und daß jeder Versuch, auf bem Wege der Berhandlungen zu einem Ginverständniffe zu gelangen, ftets damit geendigt hat, Einen dem Anderen dienst-bar zu machen, so lange es sich dieser eben gefallen ließ.

Rach unserer Auffassung wird nichts mehr dazu beitragen, Gelegenheiten zu Ronfliften aus bem Bege zu räumen, als wenn Staat und Rirche jeder sich möglichst auf sein eigenthumli= ches Gebtet beschränkt und gurudzieht. In so-weit konnen wir uns desbalb auch damit einverftanden erklaren, bag der Staat fich auf die Regulirung des Rechtsverhaltniffes feiner Angeborigen beschränft und den Anspruch fallen läßt auf bem Bebiete der Rirche und fpeziell den Bifchofen und Geiftlichen etwas Anderes und etwas Mehreres zu entziehen, als mas er ihnen selbst verliehen hat, vorausgesept baß die Kirche sich zu derselben Selbstbeschränkung herbeiläßt und insbesondere den Anspruch aufgiebt, die Rechtsver. hältuiffe der Angehörigen eines bestimmten Staates an erfter Stelle oder auch nur mitreguliren zu wollen. Ift das Berhältniß der Angehörigen einer bestimmten Rirche zu deren Ordnungen und Autoritäten ein Berhaltniß des Glaubens und Gewiffens, an welches die Machtmittel des Staates nicht heranreichen, fo ift umgekehrt das Berhaltniß des Staates zu seinen Angehörigen und umgekehrt das eines positiven formellen Rechtes, welches allen feinen Angehörigen gleichmäßig gebietend und zwingend gegenübersieht, und bem gegenüber die Glaubens= und Gemiffensverhaltniffe feiner Angehörigen nur eine innere Berech.

tigung haben. Diese innere Berechtigung aber fann nie-mals bei der Handhabung bestehender Gesebe, fondern nur bei der Gefengebung felbft gur Bel-

Je aufrichtiger man deshalb eine Berftandigung in dem Rulturkampfe municht, um fo mehr muß man barauf bringen, daß Staat und

Es schien Alles verloren zu fein; es war ibr in diefem verzweifelten Moment nichts übrig geblieben, als der fefte Entschluß, bis gum letten Athemzuge Widerstand zu leiften.

Nach einer kurzen Zeit, welche Soith wie eine Ewigkeit vorkam, bewegte sich die Geftalt aus dem Portal und ging die Treppe binab, gefolgt von dem hunde.

Edith blieb wie gebannt auf dem Rlede

Er ging weiter, er umschritt den Teich; er

fam näher und näher. Sie fonnte fein vom Bollmond beschienenes Beficht erfennen.

Es war Leon. Nicht der geringste Zweifel fonnte mehr darüber obwalten. Er fam dirett auf sie zu, und der große hund folgte

Edith zog fich etwas tiefer in den Bald zurud, ergriff den Dolch mit der Rechten und wartete mit surchtbarer Entschlossenheit auf die Ankunft ihres Feindes.

Die leeren Zimmer.

Am folgenden Morgen wartete Mrs. Dunbar lange Beit auf Edith's Erscheinen. Aber vergebens; Edith tieß sich nicht bliden und es wurde endlich so spat, daß Mrs. Dunbar sich entschloß, nachzusehen.

Sie fürchtete, bas Edith in Folge der aufregenden Scenen der letten Tage auf's Neue auf's Rrantenlager geworfen fein möchte.

Sie trat in Gbith's Wohnzimmer ein und fand daffelbe leer. Dann flopfte fie an die Kammerthür.

Reine Antwort.

Sie klopfte abermals und immer wieder ohne jum Gintreten aufgefordert zu werden. Dann öffnete fie die Thur und blidte in

das Zimmer.

Bu ihrem Erftaunen war auch die Schlaffammer leer. Roch mehr, das Bett war ge= macht und ließ deutlich erkennen, daß es mah-

Rirche gegenseitig bas Berechtigte ihrer Stellung anerkennen und daß auch ber Staat der Rirche nicht die Zumuthung ftellt, den Frieden mit Berläugnung ihrer Fundamental-Artifel zu erfaufen." (D. R. C)

### Haus der Abgeordneten.

19. Plenarsipung.

Donnerstag, 2. März. Präsident v. Bennigsen eröffnet die Sipung um 121/2 Uhr.

Am Tische des Ministertisch: Finanzminis fter Camphaufen und mehrer Rommiffarien. Tagesordnung:

Fortsepung der Budgetberathung.

a. Etat der allgemeinen Finanzverwaltung. Die Berathung beginnt bei Rap. 62 der dauernden Ausgaben.

Bu Tit. 12. (Beihulfe fur die Stadt Glbing zur Berginfung und Tilgung ber ftädtischen Rriegeschuld 10,000 Mr) beantragen Abgg. Wiffelink, Richter und Wiedwald ftatt 10,000 Mr zu seßen "30,000 Mr" event. aber die Staatsregierung aufzufordern; den Kommunalzuschuß für Elbing in dem Etat des nächsten Sahres dem Nothstande der Kommune angemef= fen zu erhöhen.

Nach Befürwortung dieses Untrages durch ben Abg. Biffelint, der denfelben der Budget. fommiffion gur Borberathung überweisen will, erklart der Reg. Romm. Geb. Rath Röttiger, daß die Regierung nichts dagegen einzuwenden habe, wenn ber Antrag gur eingebenden Brufung an die Budgettommiffion verwielen wird, daß aber bei der Bewilligung ber 10,000 Mg bereits alle diejenigen Rudfichten in reifliche Erwägung gezogen worden find, welche für die Bewilligung überhaupt sprechen.

Der Antrag geht an die Budgetkommiffion.

Es folgt:

b. Der Gtat des Seebandlungeinftitute. Einnahme 3,450,000 Mr Die Berwaltungskoften im Betrage von 234,432 Mr werden
aus den Einnahmen des Inftituts beftritten.

Hierzn beantragen: 1. Abg. v. Wedell. Malchow und Gen: Die Staatsregierung aufzufordern, der Generaldirection der Seehand-

rend der Nacht von Niemand benutt worden

Es herrichte nicht bie mindeste Unordnung in dem Zimmer. Alles mar wie gewöhnlich nur Edith fehlte.

Diefer eine Blid über bas Bimmer enthüllte Mrs. Dunbar fofort den vollen Thatbeftand.

Edith war entflohen! Es wurde ihr ebenfalls fofort flar, daß Edith mahrend der Nacht ihre Flucht bewerkstelligt haben mußte und daß fie felbst für die Flucht verantwortlich gehalten werden müßte. Ueber ihr von Rummee und Glend tiefgefurchtes Geficht fam bei diefer Entdedung ein noch trauervollerer Ausdrud; fie fant in einen Geffel und versuchte sich flar zu machen, auf welche Beise jenes tollfühne Mädchen sich ihrer Bachsamkeit habe entzichen können.

Go faß fie eine lange Zeit dort mit ihren Gedanken beschäftigt. Dann trat fie auf den

Borplat hinaus und rief Sugo berbei. Sugo, fragte sie, ist der Captain schon nach unten gefommen?

3ch habe ihn noch nicht gesehen, Madame, erwiderte der Schwarze.

Er fteht doch fonft immer fruh auf, fagte Mrs Dunbar. Bas mag wohl die Urfache fein.

Er mußte boch jest aufgestanden sein. Sie ging die Treppe hinauf nach den von Leon occupirten Zimmern. Die Thur ftand offen. Sie trat ein. Das Zimmer fah aus, als wenn es eben von dem Bewohner verlaffen fei. Das Bett hatte den Anschein, als habe Jemand in demfelben geschlafen. Gin Roffer mar geöffnet. Auf dem Toilettentisch lag ein Tascheubuch und an der Mand hing Leon's Uhr. Seine Reit-peitsche, Handschuhe und Stiefel lagen im Zimmer umber.

Als Mrs. Dunbar dies bemerkte, glaubte fie zuerft, Leon fei nur auf einen Augenblick fort= gegangen und wurde bald gurudfehren. Aber es war ja schon so spät; es mußte doch wohl

lungssozietät die Betheiligung an Ronfortialge-

ichaften zu unterfagen.

Abg. v. Kardorff: unter Ablehnnng des Antrages v. Wedel die Regierung aufzufordern, vorbereitende Schritte zu thun, um die Auflö-jung des Instituts der Seehandlung herbeizu-führen, sobald die finanziellen und wirthschaftlichen Berhältniffe des Landes dies geftatten.

Abg, Dr. Rasse besürwortet den Antrag Kardorsf zu Annahme. Die Seehandlung, so führt Redner aus, bringe den Staat in eine ganz schiese Stellung zur Börse und gebe Grund zu allerlei Berdachtigungen in der Preffe und im Publifum. Aus allen diefen Grunden em-

pfehle er den Antrag Kardorff. Abg. v. Wedell Malchow: Ein Theil deffen,

was ich für meinen Antrag fagen wollte, hat mein herr Borredner icon ausgeführt. Gegen die Art der Geschäfte, die ich im Ange habe, läßt fich anlfich nichts fagen, follange diefelben von großen Banthäusern getrieben werden. Aber, wie fteht es nun, wenn ein Königliches Institut, wie die Seehandlung, mit in ein solches Konfortium eintritt? Ich will aber, schließt Redner, dieses Staatsinstitut conserviren, da ich dasselbe für die wirthschaftlichen Berhältnisse bes Landes für durchaus nothwendig halte, denn ich glaube, daß schon in den nächsten Jahrzehnt gahlreiche Un-fprüche an die Seehandlung gerichtet werden gur Unterbringung von Provinzial= und Kommunal= Anleihen. Ich will also so radical wie die Berren von der freikonservativen Partei nicht vorgehen, ich will das Institut vielmehr nur von den Auswüchsen befreien. Lehnen Sie aber meinen Untrag ab, fo fanktioniren Sie das Berfah. ren der Seehandlung, ihre Confortialbetheili-gung und ihre Betheiligung an allen möglichen Anleihen die nicht mehr oder minder angefochten werden fonnen.

Abg. v. Kardorff hält es für gefährlich ein Institut, wie die Seehandlung, ohne jede Berbindung mit der Reichsbant und neben derfelben bestehen ju laffen. Außerdem werde auch der Staat mit diesem Institut identificirt, denn bet allen Emissionen beige es immer der preußische Staat habe mit dem und dem Bankhaus die Unleihe übernommen.

Reg. Romm. Geh. Rath Bahl erklärt dem Untrag Bedell gegenüber, daß wenn man der

fammen. Satte er ihr aufgepaßt? Satte er ihre Flucht entbedt und fie verfolgt? Wenn fo, fo mußte er zweifelsohne noch auf der Berfolgung der Blüchtigen fein, da er ja fo lange ausblieb.

Dann ftieg ploplich ein anderer Gedante in ihr auf. Wie, wenn Jemand verlett worden ware? Wenn er fie auf der Flucht gepactt und in seiner Buth und Erregung ihr etwas gu Leide gethan batte? Dag er muft genug mar, um ihr etwas anzuthun, mußte fie - o, wenn er fie getödtet hatte und bann geflohen mare? - wie ein Blipftrabl fuhr ihr diefer Gedanke durch den Ropf.

Diefer Gedanke mar fürchterlich; sie konnte ihn nicht ertragen; sie verließ das Zimmer und eilte nach unten.

Sugo, rief sie, geh' raich nach dem Pfortner und frage ibn, ob er etwas von Dig Dalton oder dem Captain gesehen habe.

Bon Dig Dalton? rief Sugo aus.

Ia, — sie ift entflohen. Was, entflohen?

Der Schwarze verlor keine Zeit mehr. Er rannte so raich ihn seine Füße zu tragen vermochten nach dem Thore, mahrend Drs. Dunbar auf ihr Zimmer ging, um Hugo's Bericht abzuwarten. Sie blidte aus dem Fenster und ihr Auge siel dann auf einen Gegenstand, welscher sie auf's Neue in Angst jagte. Es war Leon's großer Neufundländer Hund. Er stand mitten auf dem breiten Ra'enplage por dem Schloffe regungelos, und ichien beständig nach einer Richtung bin zu bliden. Der Anblid die fes hundes, ber feinem herren eigentlich nie von der Seite wich, und der jest auf jenem Plate in einer so seltsamen Stellung verharrte, machte einen neuen Berdacht in ihr rege. Angegriffen und ermüdet, wie sie war, ging sie doch wieder nach unten und auf den Plat zu, wo sich das Thier befand.

Als sie sich näherte, blidte sie der hund ein anderer Grund vorliegen. Sie brachte die an und wedelte mit dem Schwanze. Sie rief Abwesenheit Leon's mit der Flucht Edith's zu- ihm zu; er suhr fort zu wedeln, rührte sich je-

Seehandlung das Terrain der Konsortialbetheiligung nehmen wollte, man fie ihrer Aftionsfähig= feit überhanpt berauben wurde. Die Geehandlung wurde dann zu einem blogen Rommiffions, und Bechselgeschäft berabfinken und er glaube, daß wenn die Regierung vor der Frage stände, ob Beschränkung der Geschäfte der Seehandlung oder Auflösung derselben, so würdeste sich eher für das lettere entscheiden. Redner legt jodann in langeren Ausführungen die Möglichkeit dieses Inftituts dar und weift auf die wichtigen Aufgaben hin, welche daffelbe im Interesse des Staats auszuführen habe. Er bittet daber, sowohl den Antrag Wedell wie den des Abg. v. Kardorff

abzulehnen.

Finanzminifter Camphaufen: Bas die Specialitäten betrifft, so nehme ich eine durchaus unbefangene Stellung ein. Alle Ronfortialge= schäfte, welche die Seehandlung in den letten Jahren abgeschlossen hat, find innerhalb ihrer Rompeteng abgeschloffen; feiner berfelben ift ber Buftimmung des Finanzminifters zu Theil geworden. Ob einzelne diefer Geschäfte anfechtbar find, mag der Erwägung einer ruhigeren Zeit porbehalten bleiben. Wir alle find wohl überzeugt, daß die finanziellen Anschauungen der letten Jahre gang andere waren, wie heute. Was die Frage, die hier im Princip angeregt ift, anlangt, fo modte ich daran erinnern, bag die Seehand= lung ein Staatsinstitut ift, daß auf einem Specialgeset beruht, deffen lenderung also durch einen Untrag nicht herbeigeführt werden fann. Benn mir die Aufgabe geftellt wurde, die Gigenthumlichkeit dieses Inftituts philosophisch gu begründen, so würde ich allerdings vor dieser Aufgabe gurudichreden; wefentlich anders aber fteht die Sache, wenn wir uns fragen, mas diefes Institut bisher geleistet, ob es Nugen ober Schaden gebracht hat. Bei unbefangener gerechter Prufung wird unbedingt die Untwort fo ausfallen muffen, daß diefes Inftitut dem Stagte einen großen Nugen gewährt hat, und daß der Schaden, den es verursacht haben foll, erst nachgewiesen werden mußte. Im Uebrigen hat die Seehandlung nur fotiden Unternehmungen ihre Unterftupung zu Theil werden laffen. Ueber die Nothwendigkeit eines folden Staats-Inftituts geben ja die Ansichten auseinander; auf Geiten der Regierung besteht aber die Meinung, das Institut sei eine Nothwendigkeit. Ich kann Sie daher nur bitten, die Antrage, welche den Charafter nicht ableugnen können, daß es sich wenis gerum die Seehandlungalsvielmehr um eine Rris tit der Berwaltung des Finangminifters handelt, abzulehnen (Bravo! links). Abg. Nette plaidirt für Auflösung der

Seehandlung im Sinne des Antrages Kardorff. Abg. Windhorst (Meppen): 3ch hatte ge= glaubt, daß wir die Frage, die uns hier beschäf-tigt, rein objectiv und ohne jede Beziehung auf personliche Berhältniffe biskutiren konnen. Bu meinem großen Bedauern hat der Finanzminifter gemeint, daß die hier vorliegenden Untrage eine Kritif der Finanzverwaltung enthalten. Ich bin über diese Ertlärung erstaunt um so mehr, als unmittelbar vorher der Gr. Finangminifter erflart hatte, daß alle Geschäfte, welche hier monirt worden find, von der Geehandlung allein Rraft der ihr einwohnenden Rompeteng und ohne Buthun des Finanzminifters vorgenommen worden feien. Wie in aller Welt fann da von einer Rritif der Finanzverwaltung die Rede fein. Nach meiner Logif ist diese Aufforderung eine absolut unverständliche. Ich erkläre deshalb, daß

doch nicht von der Stelle. Sie streichelte ihn blidte um fich in der hoffnung feinen Berrn in der Rabe zu erblicen.

Sie ichaute nach ber Richtung bin, auf iwelche der Blid des hundes gerichtet gu fein ochien, als sie ihn zuerst sah. Dies schien auf uen Stall bingubeuten. Sie ging barauf zu end versuchte den hund mitzulocken. Aber er ührte sich nicht von der Stelle; fie ging dann dem Stalle and durchsuc ben, ohne jedoch irgend etwas Bemerfenswerthes au finden. Dann tehrte fie nach dem Schloffe zurück.

Dort traf fie Hugo.

Er meldete, daß der Pfortner weder von Leon noch von Edith irgend etwas gesehen habe. Diefe Nachricht verftärfte nun Mrs. Dunbar's Berdacht.

Sein hund ift hier fagte fie.

Sein Hund, o ja, erwiderte Hugo; er hat ben ganzen Morgen dort geftanden. Beiß nicht was mit dem Thiere los ift; er fteht da wie ein Grabftein - fo ftill.

Den Rest des Tages verbrachte Mrs. Dunbar in namenloser Angst und Sorge. Sie wanberte raftlos im hause auf und ab; sie schickte Sugo aus, um im Park Rachforschungen anguftellen. Alle Augenblide eilte fie an's Fenfter oder an die Thur in der hoffnung irgend etwas von den Bermigten zu feben, oder in Erfahrung zu bringen. So ging der Tag hin. Am Abend kam Sugo von seinen ununterbrochenen fortgesepten Nachforschungen im Park zurud und meldete, daß er durchaus feinen Erfolg ge= babt.

Am Meisten beunruhigt wurde Mrs. Dun= bar durch das gang felifame Gebahren des hun= des. Während des ganzen Tages verblieb der= felbe auf bem nämlichen Plage, zuweilen ftand er auf, dann legte er fich wieder, bewegte fich jedoch teine drei Fuß von der Stelle. Daß das eigenthümliche Gebahren des hundes etwas zu bedeuten hatte und daß dies im Busammenhange ftand mit der Blucht Edith's und dem Ber-

ich nicht entfernt baran bente, in meinen Muslaffungen irgend welche Kritit in Beziehung auf den Finanzministerzu machen; daß ich aber tropdem mich verpflichtet halte, ruhig und objectiv die angeregte Frage zu erörtern: Goll die Seehandlung wie sie ift, oder in beschränktem Maße beibehalten werden? Rach meinem Dafürhalten fann bei den Verhältniffen; wie fie jest in Preu-Ben existiren, die Seehandlung nicht fortbestehen. Dem Antrage Kardorff kann ich zustimmen, denn ich weiß sehr wohl, daß Geldinstitute nicht im Sturmlauf genommen werden fonnen. Die Aufwendungen, von denen heute hier gesprocheu, scheinen anzudeuten, daß der allgemeine Sinn im Volke anfängt in dieser Seehandlung instinktmäßig etwas zu fühlen, daß nicht Alles Diese Affociationen mit ganz richtig ift. Bankhäusern zu allerhand Unternehmungen dieses Staatsinstitut dadurch bringt allerlei bedenkliche Bemühungen. Es fann daraus fehr leicht der Verdacht entstehen, daß auch diefes Inftitut auf ähnlichen Wegen wandelt, und auf ähnliche Beise Geld macht, wie diejenigen Bankhäuser, welche sich mit demselben affociirt haben (Ruf links: Zum Beispiel?) Bur Linken gewendet: Gie icheinen mit dem Rapital bereits in solcher Verbindung zu stehen, daß jede Kritik Sie furchtbar erregt (Großer garm links). Der Staat darf solche Geschäfte nicht machen, wie dies Private thun. Die Geschäfte, welche im Interesse des Staats sind, können auch von der Reichsbank besorgt werden. Wenn der Preußische Staat einen Banquier braucht, fann er ja den Geheimrath Bleichroder jum vortragenden Rath ernennen (Seiterfeit). Ich bitte Sie, stimmen Sie mit mir für den Antrag Rardorff, der andere Antrag ift unausführbar (Bravo im Centrum). Abg. Dr. Laster wendet sich zunächst gegen

die provokatorische Aeußerung des Vorredners. Er muffe die Behauptung gurudweifen, als ob die Linke des Hauses mit dem Rapital mehr in Berbindung stehe, als die andere Seite des Saufes oder der Abg. Windthorft felbft. Wenigftens fteht ber lettere in viel naberer Berbindung mit dem Rapital, denn er ist nach seiner eigenen Meußerung Mitglied des Berwaltungerathe der Hannover'ichen Bank (Beiterkeit). Bas die Sache selbst anlangt, so gehöre ich zu denjenigen, welche lange vorher, noch lange ebe der Abg. Windthorft seine Heringsgedanken vorbrachte (Große heiterkeit), das Inftitut der Seehandlung gum Gegenstand von Angriffen machte, und deffen segensreiche Wirtsamkeit auf wirthschaftlichem Gebiet in Zweifel zog. Damals fand ich aber weder die Unterftugung des Grn. v. Kardoiff noch des Grn. v. Wedell. Das war vor dem Jahre 1870. Inzwischen kamen die Kriegsjahre und die Abwickelung der Geldgeschäfte, bei welchen die Seehandlung eine Thatigfeit entwidelte, die beispielslos war. Diese Zeit schien mir nicht als der geeignete Zeitpunkt, das Institut jum Gegenstand öffentlicher Berhandlung gu maden. Bu einer anderen Zeit werden fie mich stets bereit finden über die Frage zu diskutiren. Das ift der Standpunkt, der nns beftimmt, feinem der Antrage naber zu treten. 3ch behalte mir aber vor, fpater einen Untrag gu ftellen, welcher auf Auflösung der Seehandlung gerichtet

Abg. Richter (Sagen): Der Untrag fann ja fur einen alten Gegner der Seehandlung nur erfreulich fein, der Unterschied zwischen der rech=

schwinden Leon's, war ihr auch nicht eine Dis

ten und linken Seite diefes Saufes befteht nur

Keine Ueberredung, kein Locken und selbst fein Droben vermochte den hund zu veranlaffen davon zu laufen, und als hugo eine Flinte dicht an seinem Ropfe abfeuerte, erbebte das Thier freilich beftig und ftieß ein Angftgewinfel aus, rührte fich jedoch taum zwei Bug von ber Stelle. Man brachte ihm etwas zu freffen und

su faufen, doch rührte er dies saft gar nicht an. Dirs. Dunbar verbrachte eine schlaflose Racht. Dit großer Freude vernahm fie am anderen Morgen das Rollen eines Wagens, der die Avenue hinauffuhr. Sie wußte, was das zu bedeuten hatte, Wiggins war wieder zurud. gekehrt.

Sie eilte nach unten und traf ihn auf dem

Vorplate.

In wenigen Secunden wußte er, was sich in feiner Abwesenheit ereignet hatte.

Auf diese Nachricht war er völlig unvorbereitet; mit verftortem Antlig ftarrte er Drs. Dunbar an und fpolperte davon, als ob ihn feine Rräfte verlaffen wollten, mit dem Ruden gegen die Wand.

Bas? fcrie er. Fort ift fie? -- -

Ja, und Leon auch.

Edith fort! rief Biggins . abermals mit heiferer Stimme. Saft Du nichts im Dorfe davon gehört?

Ich bin durch das Dorf gefahren, ohne anzuhalten. Haft Du in's Dorf geschickt?
Ich glaube nicht, daß sie den Park ver-

laffen hätten. Sie? Ach was Leon anbetrifft, so habe ich

gar keine Gorgen. Ich fürchte für ihn, fagte Mrs. Dunbar

mit bebenber Simme. Für ihn? rief Biggins. Bas tann ihm geschehen sein. Für sie wolltest Du sagen!

Sie muffen zufammen entflohen fein. Busammen? glaubst Du wirklich Edith wurde mit ihm davon laufen? Nein, fie ift in ihrer Tollheit und Unwissenheit allein entflohen

darin, daß die rechte immer einige Jahre ju spät fommt. Ale ich im Reichstag einer Berbindung der Seehandlung smit dem Reichsinvalidenfonds entgegentrat, ba mar es gerade ber Abg. Rardorff, der gegen mich auftrat und erklarte, daß er nur deshalb fich zum Worte gemeldet, um nur wenige Worte gegen die Philippita zu fagen, welche der Abg. Richter wieder gegen die Seehandlung gerichtet hat (Schallendes Gelächter.) Gegenwärtig stellt nun der Abg. v. Kardorff selbst ben Antrag auf Auflojung der Geehandlung, Grund genug fich gegen Ihren Gifer felbft gu ichupen. Der Abg. v. Kardorff hat die Sache to dargestellt, als ob die Seehandlung die ganze Schuld an der Ueberproduftion des Jahres 1872 trage. Auch ich bin der Meinung, daß es fich hier wieder um Angriffe gegen die Finanzverwals ung handelt, Angriffe, die entstanden find, weil der Finangminifter den Sonderintereffen entschieden entgegentritt. Es ift daher Aufgabe der liberalen Partei ben Finangminifter in diefem Streben gu unterftugen. Im Uebrigen hoffe ich, daß derfelbe die Geschäfte der Seehandlung beschränken wird, um dann spater in Ruhe gu erwägen, ob die Beit gekommen fei, die Seehandlung aufzulöfen.

Die Distuffion wird hierauf geschloffen u.

die Antrage abgelehnt.

Abg. Uhlendorff regt die Frage wegen Berfaufs der Bromberger Dublen an.

Der Reg. Comm. Geh. Rath Pohl erwi= dert, daß die Regierung wegen der Wafferver-hältnisse noch nicht den Zeitpunkt für gekommen erachte, die Mühlen in Privathande übergeben zu laffen.

Der Ctat wird hierauf genehmigt und dann die Sigung auf Sonnabend 11 Uhr vertagt. I. D. Erfte Lejung des Competenzgejepes.

Schluß 5 Uhr.

#### Deutschland.

Berlin 2. Marz. Im Strousbergichen Ronturse wurde gestern das Palais in der Bil. belmeftraße von dem Rechtsanwalt Solthoff für 900,000 M - wie man fagt im Auftrage des Beh. Finangrathes Baron von Cohn in Deffau - erstanden.

Magdeburg, 1. Marg. Ihre Majeftat die Raiserin traf heute Vormittag herselbst ein und wurde von der Bevölkerung mit lebhaften Rundgebungen empfangen. 3hre Majeftat prafidirte ber gemeinschaftlichen Konferenz des hiefigen vaterländischen Frauenvereins und des Hilfscomité für die Ueberschwemmten. Nachdem der Oberpräsident v. Patow über die feitens der Regierung getroffenen Magregeln berichtet hatte, sprach die Kaiserin ihre Befriedigung über die entwickelte Gilfsthätigkeit aus. hierauf stattete ber Burgermeifter von Schonebed Bericht ab. Sodann sprach der Borfipende des vaterlandi-ichen Frauenvereins den Dank des Bereins für das von Ihrer Majeftat überfandte Gefchent aus, worauf Ihre Majeftat die Kaiferin ihre beften Wünsche für das gesegnete Wirken des vaterländischen Frauenvereins ausdrückte. Die Raiserinverließ nach zweistündigem Aufenthalte unter hochrufen der Bevölkerung die Stadt. Bremen 1. Marg. Dem hiefigen Berein

für eine deutsche Nordpolarfahrt, welcher im Begriff fteht, den Dr. Finsch (Bremen), den Dr. Brehm (Berlin) und den Graf Waldburg-Beil (Stuttgart) zu einer Forschungsreise nach Bestfibirien auszusenden, ift heute ein Beitrag

und hat dem Glud und der Liebe, welche fie jest erwartet haben wurden, den Ruden gefehrt. Er hat sie verfolgt. D, himmel rief er mit einem fcredlichen Geufger aus, wie bat es jest geendet. Und diefer verbammte Schurke -

Halt, unterbrach ihn Mrs. Dunbar, ift fein Schurfe. Er hat ihr sicherlich nichts zu Leide gethan. Du fennst Leon nicht. Er bat ben Park nicht verlaffen. Sein hund ift ja noch hier.

Sein Hund?

Mrs. Dunbar erklarte ihm das eigenthum-

liche Gebahren des hundes. Biggins begab fich aledann nach dem Plate,

wo fich der hund befand und fah wirklich, daß die Mittheilung der Mrs. Dunbar auf Bahr-heit beruhte. Der Hund lag noch immer auf berselben Stelle am Boden. Er wedelte den Antomalingen freundlich zu. Wiggins streichelte ihn und suchte ihn an sich zu loden. Doch wie früher rührte fich der hund nicht von der Stelle. Er wedelte mit dem Schwanze, kollerte auf dem Rücken, ledte ihnen die Sande, legte fich auf die hinterbeine und that Alles was hunden eigen ift, wenn man fie hatschelt und streichelt; aber nichts konnte ihn bewegen von dem. Plate gu weichen. Er ichien nicht durch irgend etwas in Angst versett zu fein. Rur ichien er sich selbst vorgenommen zu haben, unter keinen Um= ständen den Plat zu verlaffen, den er inne hatte. Wiggins mußte nicht, mas er bagu fagen

jollte. Beim Anblick des hundes ftiegen in Drs. Dunbar wieder die alten Befürchtungen auf.

3ch fürchte, daß Leon etwas passirt fein

muß, sagte sie. Leon? Was kann ihm passirt sein, erwies derte Wiggins entruffet. Ich fagte ihm, daß er das Schloß verlaffen mußte, und er hat diesen Wint wahrscheinitch befolgt.

Aber wie kommt es, daß Edith zu berfelben

Zeit entflohen ist?

Ich weiß noch nicht, was ich davon denken foll; nur das weiß ich, daß, wenn er auch nur ein einziges haar auf ihrem haupte gekrümmt

au ben bezüglichen Roften, im Betrage von 20,500 Mg durch Alexander Michailowitsch Sibiriatoff in Mostau überwiefen worden.

#### Musland.

Defterreich. Wien 2. Marg. Amtlich wird der Entschluß des Raisers bekannt gemacht, in Rom die Gesandschaft zu einer Botschaft Desterreich - Ungarns zu erhöhen, wie dies auch Seitens Staliens beim hiefigen Sofe geschehe. — Das Abgeordnetenhaus beschloß gestern die Annahme der Erhöhung der Staatsgarantie für die Raschau = Dberberger Bahn.

Fran freich. Paris. Die freiwilligen Spenden für die fatholifche Universität von Daris belaufen fich in Summa auf 666,000 Frs., so wie die für die Berg-Jesu-Kirche auf dem Montmartre auf 2,700,000 Frs. Am 3. foll auf dem Montmartre die provisorische Rapelle eingeweiht werden. — Auch hier heißt es, der Botschafter Goutaut Biron in Berlin foll auf

fein m Doften erfest werden.

Großbritannien. London, 2. Marg. In den bisherigen Sipungen der Todtenschau-Jury ju Poplar bestätigen die Zeugen vom Dampfer "Strathelyde" ihre vor der Jury in Deal ge= machten Ausfagen. Geftern Rachmittag begann das Berhor ber Zeugen von dem Dampfer "Franconia", nachdem der "Strathelyde" von Dover-ban abgegangen und sofort in das tiefe Baffer und auf den an Dugeneg vorbeiführenden Cours gekommen war, jeden Augenblick erwarten mußte, daß der "Stratclyde" fich fudweftlich wenden murde. Anstatt deffen hat der "Strathclyde" feinen öftlichen Cours fo lange fortgefest, bis es für die "Franconia" unmöglich geme= fen ware, einen Zusammenftoß zu vermeiden. Es fei dann feitens der "Franconia" curch hart Badbordgeben, Anhalten der Maschine und Burudgehenlaffen alles geschehen, um die Collufion leicht zu machen. Nach derfelben habe man Taue zum "Strathelyde" hinübergeworfen und bie Bote fertig gemacht, um zu retten, bis man bemerkt habe, daß die Stelle, an der die "Franconia" collidirt war, Waffer burchließ und für die "Franconia" felbst die Gefahr des Gintens vorlag. Es erfolgte dann auf den Rath bes englischen Lootsen die Ordre, die Franconia" in Doverbay auf Grund zu fegen. Nachdem man die nothwendigen Reparaturen gemacht und die Gefahr vorüber war, ging das Schiff nach den Downs zurück.

- Geftern erfolgte eine Befanntmachung von Dent und Palmer, daß fie außer Stande fei= en, die Binfen und die Amortisationsquote ber türkischen Unleihe von 1858 zu bezahlen, ba bie ihnen dazu gesandte Summe von 46,385 Pfb. Sterl. nicht ausreiche. - Im Parlamente foll eine Untersuchung durch eine Commiffion in Betreff des dauernden Fallens ber Gilberpreife ftattfinden, um die Urfachen festzuftellen.

Rom, 1. März. Die "Opinione" veröf-fentlicht die Ernennung von 24 neuen Senato= ren. Das Prafidium des Genates befteht ge= genwärtig aus dem Prafidenten Grafen Pafolini und den Biceprafidenten Gula, De Filippo, Sa-

barrini und Pallavicini.

- Die "Gazzetta uffiziale" veröffentlicht eine amtliche Mittheilung, wonach die Monarchen Staliens und Defterreid. Ungarns, um fich einen gegenseitigen Beweis des Berthes gu geben, den fie auf die zwischen ihren Regierungen bestehenden freundschaftlichen Beziehungen legen,

hat, er mir mit seinem Blute dafür bezahlen foll. Bas er mir Schlimmes angethan bat, will ich ihm vergeben, aber was er ihr zugefügt hat, werde ich blutig rächen.

Mirs. Dunbar ichauderte bei diefen Worten zusammen und blidte Wiggins voll Schreden an,

Aber es fann ja gang anders gefommen fein. fagte fie wehmuthig. Edith ist furchtbar in ihrer Buth; fie ift fein furchtsames, icuchternes Madchen; sie ist muthig und entschlossen; wenn er ihr gefolgt ift, wenn er Sand an fie gelegt hat - so mag fie - -

Sie zögerte.

So mag fie — was? fragte Wiggins: So mag fie ihm etwas angethan haben!

Sie - ihm? wiederholte Wiggins höhnifch. Bas, und obicon er feinen großen Sund bei fich hatte, um ibn zu beschüßen?

Er lachte bitter und mandte fich bann ab. Mrs. Dunbar folgte ibm.

Sie war fürchterlich in ihrer Buth, fagte Sie war wie eine Furie, wenn man fie reizte.

Rubig! donnerte fie Biggins an. Sag' mir nichts mehr davon, oder ich werde noch gang toll. Bift Du benn verrudt? Mir ift so schon fast das Herz gebrochen wegen meiner Angst und Sorge um fie, soll ich auch noch hören, daß fie etwas verbrochen haben mag? D, ich habe durch meine gang falfchen Magregeln bas arme Madden fast zur Verzweiflung gebracht. Soll ich nunauch noch hören, daß sie die Angreiferin und Dein Leon, dieser tückische Schurke das Opfer mar?

Die weiteren Bemerfungen Biggins wurden

durch die Ankunft Sugo's unterbrochen. Ein herr ift da, der Sie ju sprechen wünscht, erwiederte Sugo. Gin herr? fragte Biggins. Ber ift es?

Wie kam er hierher?

Ich weiß es nicht, herr.

D, es ift gewiß wegen Goith, rief Wiggins aus und eilte fo raich er nur konnte, nach dem Schlosse zurud. (Forts. folgt.)

beschlossen haben, ihre respektiven Gesandtschaf- ten zum Range von Botschaften zu erheben.
Italien Rom, 24. Februar. Eine Wechsels

fälfchung auf den König von Stalien ift ficher eines jener Greigniffe, mit der die Gegenwart wiederum beweift, daß es immer noch neue Auswege für gewiffe "Genies giebt, bas Weld auf ber Strafe gu finden. Die Entdedung der Falfoung murde vom Ronig felbft gemacht, als ihm ber Wechsel am Berfalltag prafentiet murde. Das Papier befand ftch im Befit der Banca popolara in Bologna, welche es auf einen Monat Sicht (2. 200,090 erft scontirte, als ihr Direktor fich bier beim Dberft Bagnasco von feiner Echtheit überzeugt hatte. Die Unterschrift muß also so täuschend gewesen sein, daß felbit der Adjutant des Königs fie für echt hielt. Nach einer langen Unterredung mit dem Rriegsminister Ricotti murde von jeder Magregel gegen Bag. nasco abgejeben. Das Indoffement des Bech. fels rührtevom Marquis Montegazzaber; der Berfehr des Borfichtshalber von Bologna hierher gekommenen Bankdirektors mit Personen, die dem Ronig febr nabe fteben, beschwichtigte die Zweifel des Bantiers, welcher sich noch obendrein verpflichtete, ben Bechsel nicht in ben Cours gn fegen, sonbern dirett jum Incasso gn prafeniren. Der Bechsel von 200,000 Lire foll jedoch nicht der einzige faliche im Umlauf befindliche jein. Man spricht von einem zweitem im Betrage von 300,000 Lire. Die bis jest Berhafteten find außer dem oben genannten Marquis der Advofat Gaetano Polli in Mailand, der Graf Com. mi, der Ingenieur Ferlini und herr Ridolfi in Bologna. Man redet heute von noch mehreren bevorstehenden Berhaftungen. Wer weiß, mas da noch Alles zu Tage kommt. Der König felbst hat sofort verlangt, daß die boje Beschichte unverzüglich den Gerichten überantwortet werde, d. h. mit anderen Worten, daß er auf jede Bertuschung, es mag nun dabei sein was da will, freiwillig verzichtet. Das ift durchaus anertennenswerth, weil bis jest gar nicht abzusehen ist, wer überhaupt in der Geschichte verwickelt ist und ob dergleichen jest zum erften Male vor= fommt. Die Gerichte werden wohl bald ein Beiteres darüber verlauten laffen.

Meghpten. Rairo, 29. Februar. Geftern traf hierselbst die offizielle Erklärung der franzönischen Regierung ein, wonach dieselbe bereit ift, bei der neuen Banque nationale einen Rommiffar zu ernennen. Ebenfo hat bie italienische Regierung fich zur Ernennung eines Rommiaffare bereit erflart. Der englische, frangofifche und der italienische Rommiffar werden bei der Banque nationale zu derselben Zeit iu Funktion treten, fobald Wilfon, der von der englischen Regierung gur Reorganisation der ägyptischen Finangen befignirt ift, sein Umt angetreten haben wird. In dem Bericht des Generalzahlmeifters Cave, beffen Driginal in den Banden Wilson's ift, wird ausgeführt, daß die finanziellen Mittel Wegyptens ber Regierung ermöglichen, alle ihre Ausgaben zu bestreiten, ohne den Bondsinhabern, zu welcher Anleibes fategorie auch ihre Titres gehören, ein Opfer aufzuerlegen. - Bon Geiten der ägyptischen Regierung wird die Richtigkeit d'r geftern oon der "Times" gebrachten Ausführungen über die Organisation der neuen Barque national und über die Grundlage der Finanzoperation behufs Ronfolidirung der fcmebenden Sonld in Ab-

rede geftellt.

### Provinzielles.

A Flatow, 2. März. (D. C.) Einem statistischen Nachweise zufolge hat der Flatower Kreiß 2 Brauereien, 10 Brennereien, 27 Wass fer-, 21 Bind. und 5 Dampfmuhlen, 2 Starte. Fabrifen und 1 Wollenspinnerei aufzuweilen, bei welchen 164 Personen beichäftigt werden. 3m vergangenen Sahre ertranten 6 Personen, 2 mur= ben vom Blige getödtet, 3 ftarben an Brandwunden, 1 wurde übergefahren, 1 fand man todt auf der Straße 2, wurden in einer Mergelgrube verschüttet und erheblich verlett, 2 er= froren und 1 verftarb in Folge ftarken Brannt. meintrinkens. 6 Personen waren des Lebens überdruffig und legten Sand an fich. 1 von die-fen fprang in,8 Baffer, 4 erhängten fic und 1 durchichnitt fich den Sals. -- Auf dem Rreisgerichte hierfelbst, sowie in Bempelburg und Bandsburg tamen 4133 Prozesse vor, ferner 2063 Untersuchungen, Rachlagregulirungen gab es 56, der Vormundschaften und Ruratelen 3521, ber Grundbuchsachen 12575, der Sand-lungen freiwilliger Gerichtsbarfeit 1664 und der abgehaltenen Termine 8423. 3m Ganzen murden 434 Anklagen wegen Verbrechen und Ver= gehen erhoben.

Nach der nun beendeten Zusammenstellung der Ortsbehörden hat der Kreis Schweh bei der Bolks und Gewerbezählung am 1. Dezember pr. 8708 Wohnhäuser, davon unbewohnt 140, sonstige Aufenthaltsorte 17, haushaltungen 14,247, Anstalten 117, wie Schulen, Krankenhäuser x., ortsanwesende Bevölkerung und zwar am Zähleorte wohnen 35,678 männliche und 37,814 weibliche zusammen 73,492 Seelen. Im Jahre 1871 waren 73,472 vorhanden, mithin sept ein Minus von 20, was wohl seinen Grund in der Abzweigung der Ortschaften zum Kreise Tuckel hat. — Augenblicklich ist die große Gesahr, in welche der Eisgang der Weichsel unsere Riederung, ja unsere Alistadt geseht hatte, ziemlich vorüber. Das Wasser Jahre offenbar viel verstoren gegangen sein. Am 27. führten die Eiss

maffen eine Menge von Balten, Rundholzern | und Bruchftuden von Bruden mit fich. Drei maghalfige Beichtel=Unwohner arbeiteten fich burch die Gismaffen auf den Strom um darnach gu fischen. Giner von ihnen besteigt eine mach = tige Gisscholle um einen prächigen Balten erreichen zu können, wird aber mit derselben in den Abgrund geschleudert und von feinen Gefährten nicht wieder gesehen. Seine Leiche ift bis jest noch nicht aufgefunden. Gegen einen im Schwarzwaffer stehenden Beichselkahn thurmten fich machtige Gismaffen, fo daß derfelbe dem gewaltigen Drud nicht Widerftand leiften fonnt , led murde und unterging. Der Gigenthumer foll nicht verfichert gewesen jein. — Bon ge= stern ab gehören die vor nicht langer Zeit aus dem biesigen Postbezirk ausgeschiedenen Ortschaften Jungensand und Dt. Westphalen wieder gum gandbriefbestellbezirt der hiefigen Poftan-

††† Danzig, 2. März. (D. C.) In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch erreichte, furg por 1 Uhr, die Beichsel bei Dirschau ihren höchsten Stand: 7,5 Meter. Gleich nach 1 Uhr trat scharfer Eisgang ein, welcher rasch alle Stopfungen löfte. Seit geftern Bormittag bat das Eis freien Abzug nach der See, in die es massenweise treibt, und ist somit jegliche Gefahr einer Urberschwemmung für die unteren Weich= ielgegenden glücklich vorüber. Unders geftaltete sich die Sache hinsichtlich des großen östlichen Sauptarmes des Weichselftromes, der Nogat. Diese hat geftern (Mittwoch) unfern bes großen Rirchendorfes Jungfer (in Folge einer größeren, den Eisabfluß hindernden, Stopfnng) einen Damm durchbrochen und eine weite Strede der fruchtbaren Elbinger Niederung überschwemmt. Namentlich stehen die, schon im vorjährigen Frühling durch Ueberfluthung heimgesuchten Dörfer Zeger, Ginlage und Zegerkämpe vollständig unter Waffer. - Im Laufe des Januar u. Februar wurden von den auf den Speichern unferer Stadt lagernden großen Getreidebeständen 8132 Tonnen Beizen, 955 Tonnen Roggen, 459 Tonnen Gerfte, 49 Tonnen Hafer und 19 Tonnen Erbfen, zusammen also 9785 Tonnen verkauft. In der gleichen Zeit des vorigen Jah-res waren es 7264 Lonnen Beizen, 1386 Tonnen Roggen, 391 Tonnen Gerste, 92 Tonnen hafer, nur 17 Tonnen Erbfen, aber 351 Tonnen Delfrüchte, von welchen in diesem Jahre Richts verkauft ward. In Summa 9501 Tonnen, also deren diesmal 284 mehr. - Am Montag Abend beging der so ziemlich ältefte, wenn allerdings auch nur auf eine fehr mäßige Mitglicderzahl fich beschränkende, unter den mancherlei Bereinen unferer Stadt, der Danziger Lehrerverein, welchem die meiften ftadtischen Glementarlehrer angehören, in einem Saale des Selonke'schen Etabliffements fein diesjähriges Stiftungefest. Daffelbe zerfiel in einen ernfte n und in einen heiteren Theil, und nahmen an felbigem 59 der Mitglieder des Bereins, (jum Theil mit ihren Frauen und erwachsenen Töchtern) und 4 geladenen Ehrengästen Antheil. — Das (recht fließend) aus dem Französtschen übertragene Spectacelstück: "Die Reise um die Erde" ift hier schnell, Dant feiner vier. zehn Tableaux und guter Scenirung, zu einem Raffenstück geworden. Heute kommt es bereits jum fechften Dale auf unferem Stadttheater gur Aufführung. — Die Wasserverbindung zwischen unserer Stadt und ihrem Vorhafen Neufahrmas= fer ift nunmehr (finber als man es erwartet hatte), wenn allerdings auch noch in etwas dürfs tiger Beife, wiederhergestellt.

In fterburg, den 29. Februar 1876. (Genoffich. Coref.) End. Borfcug. Berein. Derselbe zählt gegenwärtig 400 Mitglieder und hat sein 15. Geschäftsjahr zurudgelegt. Der Stand des Ber. eines wurde in der General - Versammlung als ein in jeder Beziehung gunftiger nachgewiesen. Die Dividende murde auf 8 pCt. feftgefest. Es ist dem Aufsichtsrathe bier, nach dem Bergange Infterburgs, in der Perion eines langjabrig bewährten Vorstandsmitgliedes ein besoldet er Revisor beigegeben worden. Wir halten diese Einrichtung für eine fehr empfehlenswerthe. Es erhält dadurch der Auffichtsrath ein ftandiges Organ, durch welches er nicht nur einen flareren, sondern auch einen rascheren Ginblid in alle Geschäft everhältnisse des Bereins ju geminnen und in Folge dessen entscheidender einzu-greifen vermag. Sine wichtige Bestimmung hat die letzte Generalversammlung dadurch ge-trossen, daß sie die Vorstandsmitglieder von aller Creditgewähr beim Bereine ausgeschloffen hat. llebrigens wolle man ben Borfchnfrerein, G. G. nicht mit der Ender Creditgefellschaft verwechfeln; dies ift eine Commanditgefellichaft auf Actien.

Uctie

Gummbinnen. Bau-Geuoffenschaft. Die Bildung einer solchen ist in engeren Kreise besichloffen worden.

— Borschuß-Verein. Die Ergebnisse der Jahresrechnung sind überaus günstig ausgefallen es werden 8 pCt. Dividende herauskommen, obsichon 3000 Me. aus dem Gewinne dem Restervesonds gutgeschrieben werden. Ein kleiner Gewinn aus dem Ffectengeschäfte soll als Spezial-Reserve für diesen Geschäftszweig zurückbehalten werden.

Insterburg. Milchmagazin-Genossenschaft. Dieselbe hat in 1875, ihrem 3. Geschäftsjahre, 647,658 Kilogr., v. i. 35,234, Kilogr., mehr Milch als im Borjahre verwerthet. Der von ihr verrechnete Preis der Milch war im Durchschnitt 8,8 neue oder alte10,5 Pf. d.i. 20pCt. unter den Brutto-Erträgen. Nach Deckung der Unkosten ergab sich sodann ein Ueberschuß von 4693 Mr

Derselbe wurde ganz und gar zu Abschreibungen verwandt. Es erschien dies nothwendig, weil die ganze bauliche Einrichtung der Genossenschaft umgestaltet werden mußte. Der Neubau ist nunmehr sertig. Derselbe holl die Möglichseit gewähren, rationell je nach der Conjunktur der Milch zu Butter oder Käsezu verarbeiten. Zur Zeit wird theils auß 12 stündiger Milch Butter und halbsetter Käse, theils auß Abendmilch dierect Butter und auß der süßen Buttermilch Magerkäse gemacht. Die Mitgliederguthaben sind ungeachtet der ungünstigen bisherigen Geschäftserzebnisse auf 5718 Ar gestiegen. Es werden jedem Mitgliede von jedem Tausend Kilogramm gelieserter Milch Ar 6 — abgerechnet und seinem Mitglieder-Guthabenconto gutgeschrieben, bis dasselbe die Höhe von 500 Ar erreicht hat.

#### Tokales.

- Chorner Adregbuch. Der Stadt=Secretair Herr Majorowski hat einem wirklich vorhandenen Bedürfniß durch die Ausarbeitung eines neuen "Thorner Adregbuches für das Jahr 1876" abgehol= fen, welches jetzt im Druck pollendet ist und in den nächsten Tagen, sobald die Exemplare aus der Werkftatt des Buchbinders herauskommen, an die Subscribenten resp. Käufer abgegeben werden wird. Der Wohnungsanzeiger ift auf Grund der Bolkszählung vom 1. December 1875 angefertigt, enthält 136 und 72 Seiten. Der 1. Theil zerfällt in 8 Abschnitte, nämlich 1. ein alphabetisches Verzeichniß der Ein= wohner von Thorn und den Borftädten, einschließ= lich Bahnhof (S. 1—53'; 2. Verzeichniß der fämmtlichen Häuser und Grundstücke in alphabetischer Ordnung ber Strafen mit Angabe ber Eigenthümer und Miether (S. 54 bis 92); 3. A. Berzeichniß der hier besteben= den Handlungsfirmen und Handelsgesellschaften mit Bezeichnung des Gewerbebetriebes (S. 93 bis 98); 3. B. Alphabetisches Verzeichniß der 23 beim hiest= gen Kreisgericht angemelbeten Handlungsgesellschaf= ten (S. 99 und 100); 4. alphabetisches Berzeichniß der verschiedenen Handwerke und Gewerbe (S. 101 bis 111); 5. Berzeichniß der in Thorn befindlichen Rönigl. Militair= und Civil= sowie ber städtischen Behörden, der Kirchen und ihrer Beamten, der In= nungen 20., der Schulen mit ihrem Lehrerpersonal (S. 112 bis 123); 6. Berzeichniß der bier bestehen= den Stiftungen (S. 124 bis 125); 7. Auszüge aus verschiedenen Gesetzen, Berordnungen, Tarifen 2c. (S. 126 bis 132); 8. Statistische und andere Nachrichten, wobei auch die für Fremde sehenswürdigen Merkwürdigkeiten in Thorn angegeben find (S. 133 bis 136). Der zweite, durch andere Papierfarbe kenn= bar gemachte Theil euthält auf 72 S. Anzeigen und Empfehlungen von 128 kaufmännischen und gewerb= lichen Geschäften. Das Buch ist also sehr reich an Inhalt und nicht bloß für die Bewohner unserer Stadt felbft, fondern auch für viele Auswärtige, Die mit Thorn in Geschäftsverbindung stehen oder tre= ten wollen, ein wefentliches Gulfsmittel. Go viel wir bis jett haben bemerken können, ist die Correc= tur febr forgfältig gemacht und bas Berzeichniß um= faßt auch die Gehülfen hiefiger kaufmännischer Ge= schäfte, die 3. B. das Berliner Abrefibuch nicht an= giebt. Wir können das Werk des Herrn Majorow= sti nur als ein sehr dankenswerthes bezeichnen und unseren Mitbürgern, namentlich den Inhabern offe= ner Geschäfte und allen, die häufig mit dem Bubli= cum zu thun haben, die Anschaffung desselben ange= legentlich empfehlen, die der verhältnißmäßig geringe Preis von 2 Mr febr erleichtert.

— Verhasteter Vagabond. Der Aufmerksamkeit unserer Polizeibeamten ist es gelungen, am 2. d. M. einen schon vielsach bestraften Landstreicher, den ehe=maligen Kellner Krüger aus Danzig, der von dort sich hierher gestroscht und in der hiesigen Bäckerher=berge auch bereits einen Diebstahl verübt hatte, zu

ermitteln und festzunehmen.

— Weichsel und Brücke. Das Wasser unseres Stromes ift seit dem 1. März um mehr als 2 Fuß gefallen und stand am 3. um 10 Uhr BM. auf 13 F. 10 B., muß aber wenigstens noch auf die Hälfte seiner jetigen Höhe sinken, bevor eine genaue und sichere Untersuchung des angerichteten Schadens möglich ist, und nach deren Ergebniß bestimmt werden kann, ob derllebergang über die Pfahlbrücke sür Fußgänger eröffnet werden darf. Einzelne Eisschollen treiben immer noch, die jedoch ohne Schaden anzurichten, abschwimmen. So sehr auch die Beschädigung der Brücke zu beklagen ist, so sind wir doch im Bergleich zu den Berwüstungen, die anderwärts von der Warte, Oder, Elbe angerichtet wurden, noch sehr

milde abgekommen.

— "Anfruf an alle Bogelkenner Deutschlands."
Mit diesen Worten wendet sich die "Allgemeine Deutsche Ornithologische Gesellschaft" an alle Kenner und Freunde unserer beimatblichen Bögel, um

sie zur Theilnahme an der Förderung der deutschen Bogelkunde aufzufordern. Die große Bedeutung, welche die Bögel für den menschlichen Haushalt, insbesondere für Land= und Forstwirthschaft haben, ist gegenwärtig allgemein anerkannt, was sich in den Bestrebungen der zahlreichen Bereine für Bogelschutzu erkennen giebt. Bur richtigen Beurtheilung des Nutzens unserer gesiederten Bewohner von Wald und Feld gehört aber die genaue Kenntniß derselben nnd ihres Lebens in allen Einzelnheiten und solche kann wiederum nur erreicht werden durch ein stelsiges Sammeln und Zusammenstellen zahlreicher bevbachteter Thatsachen. Um nun die vielen Lücken, die

unserer Lharlachen. Um nun die vielen Luach, die unsere deutsche Bogelkunde noch ausweift, auszusälle len, beabsichtigt die genannte Gesellschaft, eine allgemeine Betheiligung an diesem gemeinnützigen Zwecke zu erwirken, alle Bogelkenner als Mitarbeiter zu gewinnen und die Beobachtungen nach einem einheitelichen Plane zu regeln. Sie hat deshalb eine Auswahl bestimmter Fragen ausgestellt, welche den Beosahl bestimmter Fragen ausgestellt, welche den Beosahl

bachtern zur Beantwortung vorgesegt werden und deren Resultate in einer jährlichen Statistik zusammengestellt werden sollen. Sin Jeder, der sich an diesem Unternehmen betheiligen will, kann den Fragebogen kostensrei erhalten und wird ersucht, an den Bevollmächtigten Dr. Reichenow, Jacobikirchstraße 3, 1 Treppe, Berlin S., seine Adresse einzuschicken.

## Fonds- und Produkten-Börse.

Berlin, den 2. März.

Russische Banknoten pro 100 Rubel 264,95 bz.

Gold p. p. Imperials 1395,50 G. Desterreichische Silbergulden —

Der heutige Getreidemarkt verlief zwar sehr träge, aber bet einer durchweg sesten Simmung, welche letztere durch die wieder nasse Witterung motivirt werden muß.

Weizen loco fand nur schwache Beachtung, was bessen ungeachtet aber eher etwas höher im Werthe gehalten. Für Termine zahlte man etwas mehr als

Roggen zur Stelle war wenig zugeführt und eher etwas besser zu lassen, wie denn auch für Lieferung vorübergehend etwas höhere Gebote eingelegt werden mußten.

Hafer in loco verkaufte sich schwierig, während auf Lieserung das vorhandene schwache Angebot leichtes Untersommen fand.

Rüböl war fest im Werthe gehalten, ging aber nur schwach im Berkehr um. Gek. 600 Ctr. — Für Spiritus bekundete sich etwas festere Stimmung, die jedoch in den Preisen kaum zum Ausdrnaf gelangte, weil der Umsatz äußerst beschränkt blieb. Gek. 20000 Liter.

Weizen loco 175—213 Mr pro 1000 Kilo nach Qualität gefordert. — Roggen loco 148—159 Mr pro 1000 Kilo nach Qualität gefordert. — Gerfte loco 132—177 Mr pro 1000 Kilo nach Qualität gefordert. — Hafer loco 135—182 Mr pro 1000 Kilo nach Qualität gefordert. — Erbfen: Rochmare 172—210 Mr, Futterwaare 165—170 Mr bezahlt. — Rüböl loco ohne Faß 62,2 Mr bezahlt. — Leinöl loco 58 Mr bez. — Petroleum loco 28 Mr bz. — Spiritus loco ohne Faß 44,00 Mr bez.

#### Danzig, den 2. März.

Weizen loco hatte heute einen fast geschäftslosen Markt. Die Zusuhr war so gering, wie seit längerer Zeit nicht, dessen ungeachtet aber auch die Kauflust nur ganz vereinzelt und für beste Qualität bemerkdar. Aus 50 Tonnen bestand der ganze heutige Weizenumsat, und sind dasür gestrige Preise gezahlt worden. Russischer 117 pfd. drachte 166 Mx, recht hell aber ausgewachsen 124 pfd. 198 Mx, hellsarbig 121 pfd. 195 Mx, 128 pfd. 201 Mx, hellbunt 127, 128, 129 pfd. 205, 206 Mx, sein hochbunt glasig 132 pfd. 209 Mx vro Tonne. Termine geschäftslos. Regulirungspreiß 198 Mx.

Roggen loco unverändert, 125 pfd. ist zu 151, 151½ Mr, 126 pfd. 153 Mr pro Tonne verlauft. Umsat 15 Tonnen. Regulirungspreiß 146 Mr. — Gerste loco flau, kleine 107, 108/9 pfd. ist zu 138, 139 Mr, große 110 pfd. 141 Mr, bessere 113 pfd. 157 Mr pro Tonne verkauft. — Rleesaat loco fest, rothe 110 Mr, weiße 144 Mr pro 100 Kilo bez. — Mais loco ab Bahn dier 130 Mr pro Tonne Brief. — Spiritus loco wurde zu 45,50 Mr gehandelt.

## Börsen-Depesche

der Thorner Zeitung. Berlin, den 3. März 1876.

| Derin, den 5. winig 1016.        |        |          |  |  |  |
|----------------------------------|--------|----------|--|--|--|
|                                  |        | 2./3.76. |  |  |  |
| Fonds:                           | fest.  |          |  |  |  |
| Russ. Banknoten                  | 264-65 | 264-95   |  |  |  |
| Warschau 8 Tage                  | 201 20 |          |  |  |  |
| Poln. Pfandbr. 5%                | 77-50  | 77-50    |  |  |  |
|                                  | 68-50  |          |  |  |  |
| Westpreuss. do 4%                |        |          |  |  |  |
| Westpreus. do. $4^{1}/2^{0}/0$ . | 101-60 | 101-60   |  |  |  |
| Posener do. neue 4%/0            | 95     | 9480     |  |  |  |
| Oestr. Banknoten                 | 177-70 | 177-10   |  |  |  |
| Disconto Command. Anth.          | 128    |          |  |  |  |
| Weizen, gelber:                  |        |          |  |  |  |
| April-Mai                        | 194-50 | 194      |  |  |  |
| Juni-Juli                        | 202    | 202      |  |  |  |
| Roggen:                          |        |          |  |  |  |
| loco                             | 150    | 150      |  |  |  |
| April-Mai                        | 149-50 | 149_50   |  |  |  |
| Mai-Juni                         | 148-50 | 148_50   |  |  |  |
| Juni-Juli                        |        |          |  |  |  |
| Rüböl:                           | 110 00 | 110      |  |  |  |
| April-Mai                        | 62-50  | 63       |  |  |  |
| Septr-Oktb                       |        |          |  |  |  |
| Spiritus:                        | 20     | 00-00    |  |  |  |
| loco                             | 43-60  | 41       |  |  |  |
| loco                             | 45-90  | 15 60    |  |  |  |
| August-Septr                     | 49_50  | 40 80    |  |  |  |
| Preuss. Bank-Diskon              | 1 1    | 17-00    |  |  |  |
| Lombardzinsfuss . 50%            |        |          |  |  |  |
| Editival desires                 | . 00   | /0       |  |  |  |
| Meteorologijae Beobachtangen.    |        |          |  |  |  |

## Bletcorologijae Beobachtangen. Station Thorn.

| 2. März.                           | Barom.           | Thin.      | Wind.      | Dls.=<br>Unf. |       |
|------------------------------------|------------------|------------|------------|---------------|-------|
| 2 Uhr Nm.<br>10 Uhr A.<br>3. März. | 332,16<br>333,02 | 5,0<br>3,6 | 2B2<br>2B2 |               |       |
| 6 Uhr M.                           | 333,02           | 2,6        | W2         | <b>bb.</b>    | Nebl. |
| Wasserstan                         | nd den 3.        | März       | 13 Fuf     | 11            | Bott. |

## Umtliche Depeschen ber Thorner Zeitung.

Angekommen 12 Uhr Mittags. Barfchau, den 3. Märg. Bafferstand hier 12 Fuß, fällt langfam. Inserate.

Befanntmachung. Die Ausführung verschiebener

Maurerarbeiten pro 1876 beftebend in rot. 4800 Rubitmetern Mauerwerf 2c. incl. Lieferung der Materialien, ercl. Ziegelsteine, foll un= getheilt in Gubmiffion vergeben mer-

Offerten find verfiegelt mit ber Auffchrift , Submiffion auf Lieferung von Maurerarbeiten" bis gu bem

am 13. Marg cr. Mittags 12 Uhr

im Bureau der unterzeichneten Behorbe anberaumten Termine einzureichen.

Die Lieferungebebingungen, welche auf portofreie Antrage gegen Erstattung ber Copialien abschriftlich mitgetheilt werden, liegen nebft ben naberen Bedarfsangaben im Hafenbau = Bureau zur Einficht aus.

Dangia, ben 29. Februar 1876. Raiserliche Werft.

Berichtlicher Ausverkauf.

Um Donnerstag ben 9. und den nachften Donnerftag am 16. b. Dits. werde ich in Gniewtowo mit dem gerichtlichen Ausverkauf des jur Joseph Abrameght'ichen Concuremaffe geho. rigen Baaren per Auftion an ben bei Pietrykowski, Thorn. Meiftbietenden beginnen.

Es tommen jum Bertauf: Mehrere Gade Reis, einige Faffer mit Cicorien, verschiedene Materialmaaren, Repositorium, Ladeneinrichtung, circa 1200 leere Flaschen, Riften, Tonnen, Befäße, sowie sammtliches Dobiliar.

Der Bertauf finbet an ben obengenannten Tagen bon 9 Uhr ab ftatt. Um mebreren Biederverfäufern entgegen gemäfferten Stodfifd, Gitronen und gutommen, werbe ich ben Lag juvor Apfelfinen empfiehlt bort fein, um größere Quanta Baaren aus freier Sand zu verfaufen.

C. Wallersbrunn, gerichtlicher Concuremaffen - Bermalter.

Jeden Donnerstag Abend frifche Grut=, Blut= und Leberwürfteben mit Wurftsuppe bei

H. Mühlbradt, Schülerftr. 406.

Bahnarzi. Hasprowicz,

Johannisstr. 101. Rünstliche Zähne. Plombirt mit White's Majdine.

Die Veltner u. Schlesische Gfenniederlage

G. Krämer,

Topfermeifter, Baderftr. 214. empfiehlt ihr reichhaltiges Lager fammtlicher Defen von bestem Fabrifat und neuestem Shitem ju foliben Preifen, mit auch ohne Auffate.

Mecht Wiener Würftel täglich frisch pro 13 Pf Carl Spiller.

bedeutenden Städten Europas,

Huth's Restauration Tonhalle Al. Gerberftr. 17.

Beute und die folgenden Abende Concert mit Helang. Bogu ergebenft eingelaben wirb.

NB. Reue angenehme Bedienung aus Breslau.

R. Bimmers Restaurant. 129. Berechteftr. 129.

Beute und die folgenden Abende Concert und Vorstellung

fangs Romiters Beren Jordan vom Barieté-Theater Tivoli in Berlin, wozu ich mir erlaube gang besonders einzuladen.

jum Baiden und Mobernifiren werden entgegengenommen. Façone liegen gur Unficht. Geidw. Bayer.

Berkauf von Bauftellen. Das frühere Thober'ide Grundftud Moder Mr. 272, 22 Mrg. groß, gegenüber bem Biebhofe gelegen, auch gum Solzplage refp. Schneibemuble geeig. Uhr zu Bauftellen verfauft. Näheres

3000 Mark ficherer Sppothet, find gu cediren; Gelbftdarleiher wollen fich melben in der Expedition d. 3tg.

Türkische Pflaumenfreide, magdebur= ger Sauerfohl und Gurfen und febr fonen Blumenkohl empfiehtt A. Mazurkiewicz

Brifde Tijdbufter, getrodneten und

Herrm Schultz, Reuftabt 13.

Anfauf von alten Berrens und Da. menfleidern zu bochften Preifen bei J. Joseph, Rathhausgewölbe Nro. 3, visà-vis der Dampfdestillation im Turfen

Ein Brief, adreffirt: "Un den Burger Carl Wittkowski in Thorn, Reuftabt Mr. 175", enthaltenb eine Sppothet über 198 Ehlr. 1 Ggr., ift geftern Mittag zwifchen 11 und 12 Uhr verloren worben; vor Bermerthung oder Unfauf wird gewarnt.

Dem Rinber fichere eine Belohnung von 15 Mait gu. Abzugeben bei

Carl Wittkowski, Reuftadt 175.

Um Tage des , Cafino-Mastenballes" ift ein 12theiliger Ripsregenschirm zwischen 4-6 Uhr Rachmittags bei mir fteben geblieben. Der betreffende Gigenthumer fann benfelben in Empfang A. Franskewski. nehmen.

Mein Dbft- und Gemufegarten ift zu verpachten. Auch kann eine Wohnung abgegeben merden.

Holm, Moder. freundl. Sommerwohn, n. Bubebor find gum 1. April gu vermiethen

Troyke.

Rl. Dloder.

Central-Unnoncen-Bureau

Rudolf Mosse, Berlin, mit Filialen in Breslau, Chemnis, Coln, Dresden, Franffurt a. M., Salle a. S., Hamburg, Leipzig, Magdeburg, München, Rurnberg, Brag, Stragburg, Stuttgart, Bien, Burid, und Agenturen in allen

> in Thorn bei ber Erpedition der "Thorner Beitung" werben

für alle Zeitungen,

insbesondere für die "Thorner Zeitung" das "Berliner Tageblatt," die "Post," die "Kreuzzeitung," den "Deutschen Reichsanzeiger" und "Koenigl. Preuss. Staatsanzeiger," "Militair-Wochenblatt," "Neue Volkszeitung," "Gerichtszeitung," "Germania," den "Kladderadatsch," die "Münchener Fliegenden Blaetter" etc.

Annoncen zu Original=Tarif=Preisen

täglich von 8 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends entgegen genommen. Bei großen Aufträgen hohe Rabatte gemahrt. Zeitungs. Cataloge gra-12 2200

Dresch-Maschinen für Hand- n. Göpel=Betrieb werden von unterzeichneter Fabrit als Specialität gebaut und murben im legten Jahre in 10967 Erempla en von ihr verfauft. Durch volltommenfte Ginrichtung mit allen Silfemaschinen und eigene Giegerei tonnen mäßige Preise bei beftem Material folidefter Ausführung geboten werden. Gin neuer Ratalog mit Abbildungen und Beichreibungen neuer Berbefferungen und neuer Daichinen ift ericienen und wird auf Anfragen franco und gratis zugefenbet.

rich Lanz ii Mannhe Fabrik landwirthschaftl. Maschinen & Eisengießerei, Schaulpiel-Sailou.

Dem geehrten Bublicum gur Radricht, daß im Laufe ber nachften Boche bie Schauspielvorstellungen ihren Anfang nehmen mit vollständig gut einftubiertem Berfonal; das Repertoir wird außer den Meisterwerken unferer Rlaffter auch Die bedeutenften Novitaten ber Reuzeit bringen, welche auf fast fammtlichen Buhnen Deutschlands die größte Unerkennung gefunden haben: 3. B.:

Die Luftspiele: Der Beilchenfresser, Citronen, Großstädtisch, Drei Buch= staben, Der neueste Scandal.

Die Schaulpiele: meiner neu engagirten Damen-Kapelle Liebe für Liebe, Guftab Bafa oder Maste für Maste,

Die Frau für die Welt. Die Helangspossen:

Faselhans, Lucinde vom Theater, Goldene Berge, Luftschlösser 2c. 2c. 2c.

Bu diefen Borftellungen werben wieder Dugendbillete mit feften Rum. punttlich ju diefer Revifton, gleichviel mern ausgegeben und zwar zu folgenden Breifen:

1 Dugend für Loge 15 Rmf. (5 Thlr.) 1 Dutend für Sperrfit 12 Rmf. (4 Thlr.)

und erfuche ich die Berrichaften, welche ihre bisher innegehabten Blage behalt n wollen, ihre Entscheidung in meinem Bureau "Hotel 3 Kronen Rr. 24" bis ipateftens Montag Mittag 5 Uhr abzugeben und die Billete in Empfang ju

Indem ich fur die allgemeine Theilnahme und Anerkennung mabrend ber Opernsaison meinen berglichften Dant ausspreche, gebe ich mich der hoffnung net, wird am 5. Marz er. Nachm. 2 bin, daß mir Diefelbe auch fur die Folge bewahrt bleiben wird.

Hochachtung&roll Carl Schäfer.

Dampt=Wollwälche, Marienburg Wftpr.,

empfiehlt sich zur Lohnwäsche, sowie zum Ankauf von ungewaschenen Wollen.

Behrendt & Wadehn. \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Einladung zum Abonnement auf die illustr. Modenzeitungen

XXV. Jahrgang. Erscheint 4 Mal monatlich. Preis für das gange Bierteljahr (6 Unterbaltunges, 6 Modenummern mit 6 colorirten Modes finfern und 3 Schnittbeiblattern): 2 R.-Mart 25 Pfg. (22½ Sgr.). Jährlich: 2000 Driginal-Illustrationen, 200 Stickerei-Borlagen, 200 Schnittmufter, wodurch, unter Beifügung

einer flaren Beschreibung dargestellt werden: Alle Arten Toilettegegenstände für Damen und Kinder, serner Leidwössche f. Damen, Berren und Kinder, Hand= arbeiten in reichster Aus= wahl.—Der "belletristische Theil" bringt nur stylvolle unterhaltende u. belehrende Original=Urtikel d. belieb= teften deutschen Schriftstel= ler und fünstlerisch ausge=

14tägige Ausgabe:

IV. Jahrgang. Ericheint 2 Mal monatlich. Preis für das gange Biertel-jahr (6 Modenummern mit 6 Unterhaltungs. und 6 Schnitt-Beiblättern): 2 R =Mark. (20 Sgr.).

führte Drig.= Bluftrationen Daffelbe. Brachtausgabe mit jahrlich 52 colorirten Rupfern: 4 R.-Mart 50 Bfge. (1 Thir. 15 Ggr.)

Jährlich: 2000 Driginal-Illustrationen, 200 Stickerei-Borlagen, 400 Schnittmuster.

Illustrirte

III. Jahrgang. Er-scheint 2 Mal monatlich. Preis für das gange Biertel: jahr: 1 R. Drf.

Die Illuftrirte Modenzeitung, eine billige Bolks-Ausgabe von "Bictoria" bezw. Haus und Welt", giebt in jeder Rummer den vollständigen Inhalt einer Arbeits-Rummer der beiden Zeitungen wieder.

Berlag von Frang Cbhardt.

Alle Buchhandlungen, in Thorn Walter Lambeck, und Postämter bee In-und Auslandes nehmer jebergeit Beftellungen entgegen und liefern auf Berlangen Probenummern gratis.

# Futterfleischmehl

Liebig'schen Fleischextract-Compagnie mit garantirtem Gehalt von

ca. 70-75% Proteinsubstanzen = ca. 12% Stickstoff, ca. 12% Fett. Concentrirtestes und bestes Futtermittel für

Rindviell und Schweine

empfehle ich ab meinen Lagern in Hamburg, Magdeburg, Schönebeck, Wallwitzhafen, Dessau und Leipzig nach Herabsetzung der früheren Notirung um ca. 20% als ganz besonders preiswerth.

Julius Meissner in Leipzig,

Correspondent der Liebig'schen Fleischextract-Compagnie Н. 36034. für Dünge- und Futtermittel.

Copernicusftr. Rr. 209 ift eine Bob. | Schülerftr. 408 1 mbl. Bimmer gu nung, beftehend aus 3 Bim. nebft | Swermiethen. Bubehor vom 1. April zu vermiethen. A. Sztuczko.

Gine fl. Wohnung zu vermiethen St. Annenftr. 189 bei A. Schluroff.

Pfeistenkopf=Verein! Pfeiffentonfe!

Die allgemein ichlechten Zeitverhälts niffe haben auch auf unfern Berein rudfictlich der fortlaufenben birecten Berührungen - nachtheilig gemtift; icon merben mir von allen Geiten, von allen Zweigvereinen Mittheilungen gemacht, die auf einen durchweg ichlechten Buftand ber Pfeiffen ichließen lalfen und ich febe mich daber im eigenen Interesse der Mitglieder sowohl als des Bereins genothigt, hierdurch auf

Sonnabend, den 4. März, Abends 9 Uhr

im Bereins. Locale eine Extra-Revi= fton fammtlicher Pfeiffen anzuberaumen.

3d erfuche alle Mitglieber des Bfeiffentopf. fowie des Abguß=Bereins fich ob mit oder ohne, einzufinden.

Etwaige dringende Reparaturen ber beschäbigten Pfeiffen merden von mir porgenommen.

Auch bringe ich noch gur Renntniß,

daß in ber vorjährigen General-Berfammlung pro 1876 gewählt murden: Bum Bice-Brafidenten Berr Max-

chen Fensterscheibe, zum Caffirer und Schriftführer fr. Molschebeen. Bablreides Erideinen erwartet mit allseitigem Gruß

Der Präsident des Thorner Breiffentopf=Bereine.

Lilionese, vom Minittenirt, reinigt binnen 14 Tagen die Saut von Leberfleden, Commersproffen, Doden. fleden, vertreibt den gelben

Teint und die Rothe ber Rafe, ficheres Mittel gegen Flechten und ffrophuloje Unreinheiten der Saut, à 81. 3 Mg Nibe &1. 1 Mg 50 8.

Barterzeugungs-Pomade, à Doje 3 Mr. halbe Doje 1 Mr 50 In 6 Monaten erzeugt diefe einen vollen Bart icon bei jungen Leuten bon 16 Jahren. Auch wird biefe gum

Ropfhaarmuchs angewandt. haarfarbemittel, & 81. 2 Mg 50 25 &, faibt fofort acht in Blond, Braun und Schmarg, übertrifft alles bis jest Dagemesene.

Enthaarungsmittel, 50 8, 3ur Entfernung ber Saare, wo man folde icht gern municht, im Zeitraum von 15 Min. ohne jeten Schmerz und Rach.

heil ber Baut. Erfinder Rethe u. Co. in Berlin. Die alleinige Riederlage befindet fich in Thorn bei F. Menzel, Butterftr. 91.

Gin junger Mann mit Der Galanteries, Rurge, Beiß= und Pofamentir=Baarenbranche vertraut, sucht Stellung. Gefl. Abr. N. S. postlagernb 26-

bau Wftpr.

Fin mobl. Zimmer nebit Rabinet, Parterre, ift vom 1. April Culmerftrage Mr. 319 ju vermiethen.

Gine Wohnung, bestehend aus 3 Bimmern nebst Ruche und Bubebor, ift vom Upril ab zu vermiethen A. Bartlewski, Seglerftraße 138

Ein mbl. Bim. m. a. o. Rab. für 1 a. 2 Brn. 3. vrm. Gerftftr. 78, 2 Er. mbl. Zimmer find Brudenftr. 19 du vermiethen; ju erfragen Be= recht ftrage 95.

unmbl. 2fenftr. Borderg. Brudenftr. 19, 1 Er., fofort oder 1. April au vermiethen

Gine Wohnung ift Rrantheitshalber anderweitig jum 1 April gu berm. Bäderftr. 214. Opern-Terte.

à 25 Pf. find zu haben bei Walter Lambeck.

Stadt-Theater.

Montag ben 6. Marg. Benefig für Berrn Stephan. Gaftipiel des Frl. Bepi Bampa und des herrn Theif von Bofen. "Die Fledermans." Operette in 3 Aften von

C. Schäfer.

Es predigen Sonntag 5. März. Invocavit. In der altstädt. evang. Kirche.

Bormittag Herr Superintendent Markull. Nachmittag Herr Pfarrer Gessel. Freitag, den 10. März Herr Superintendent

Martill. In der neuftädt- evangel. Kirche. Bormittag 9½ Uhr Herr Pfarrer Schnibbe. Nachmittag Herr Pfarrer Klebs. (Wij= sionsstun de.)